## Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Je 19. Sonnabend, den 22. Januar 1842.

Ungekommene Fremde vom 20. Januar:

Die gen, Guteb. Bahn aus Turowo und Sievert aus Ropanowo, I. in ber gold. Gans; die Brn. Raufl. henneberg aus Stettin und Mengelbier aus Hachen, fr. Chirurgus Prenic aus Barichau, I. im Hotel de Rome; fr. Intendantur= Applifant Didfe aus Neu-Stettin, Br. Ziegelmeifter Zeige aus Lobfens, Br. Dache ter Zafordti aus Bafowo, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Guteb. Graf v. Bnin. efi aus Gleeno und v. Zoltowefi aus Raffnomo, I. im Bagar; Die herren Guteb. v. Bronifowefi aus Rufchten und v. Raczynsti aus Chwaltowo, fr. Dont :Procurator Dyament aus Gnefen, I. im fchwarzen Abler; Br. Referendar Caprano and Breelau, Sr. Commiff, Arnoux aus Gan, die Berren Kauft. Wolly und Bornftein aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; bie herren Kauft. Kaphahn aus Mitostam, Gellert, Rung, Jonas und Friedmann aus Plefchen, Gr. Guteb. v. Biefupefi aus Stubla, I. im Cichborn; die Brn. Guteb. v. Dobrogonefi aus Bagrowo, v. Rosnidi aus Roffowo und v. Droffemeli aus Panigrod, fr. Dberforfter v. Rurnatow= Bfi aus Dbrandol, I. im Hotel de Paris; Die herren Probfte Zgrabennoft aus Dfrowo und Pamineti aus Morta, Sr. Forfter Dabrowell aus Retla, Sr. Wirthfcafte-Beamter Rromren aus Krolewsfie, Die Brn. Pachter Robowefi aus Bronis Blawice, Pawlowski und Magrowiecki aus Szegytnik, I. in ben brei Sternen; Sr. Probst Faltynett aus Pawlowo, Die Brn. Guteb. v. Goslinoweti aus Miemczyn, und Suchorefi aus Tomidale, I. im Hôtel de Hambourg; Br. Guteb. Koraleeft aus Barbo, Gr. Pachter Frajer aus Wierzeja, I. im Hôtel de Cracovie; Die hrn, Guteb. Mann aus Lat und Walz aus Bufgewo, I. im Gichfrang.

Boictal : Citation. Nachbem uber ben Rachlaß bes am 15ten Juni 1839 ju Gnefen verftorbenen Juftig-Commiffarius Frang Leopold Bufchif auf den Untrag ber Benificial : Erben, heute ber erbschaftliche Liquidatione, Prozeß eröffnet worden ift, fo merben alle unbefannten Glaubiger, welche an ben nachlaß bes Gemeinschulonere Anspruche gu haben bermeinen, hierdurch aufgeforbert, bie= felben in dem auf ben 2. Marg 1842 Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn, Dberlandes-Gerichte, Uffeffor Busch im Geschäfts = Locale des unter= zeichneten Dberlandesgerichts anberaum= ten Termine entweder perfonlich, ober burch einen gefetglich gulafigen Bebolls machtigten, wozu ben Musmartigen bie hiefigen Juftig-Commiffarien, herren Jufigrath Schople, Rafaleti und Juftig-Commiffarius Schult II. vorgeschlagen werben, anzumelben und beren Richtig= feit nachzuweifen, auch über die Beibe= haltung bes ernannten Interime, Curator fich zu erklaren, widrigenfalls ber Huß= bleibende aller feiner etwanigen Borrechte perluftig erflart und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben wird. Bromberg, ben 28. Sept. 1841. Krol, Glowny Sad Ziemiański. Ronigliches Dber Landesgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek sukcessorów beneficyalnych otwo. rzony dziś został process spadkowolikwidacyiny nad pozostałością zmarlego na dniu 15. Czerwca r. 1839 w Gnieźnie Franciszka Leopolda Buschik, Kommissarza sprawiedliwości, wyznaczyliśmy do podania pretensyi iako téż deklarowania się, względem zatrzymania kuratora intermistycznego, termin na dzień 2go Marca 1842 zrana o godzinie totéy przed delegowanym W. Assessorem Busch w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu Głównego. Wzywaią się przeto wszyscy na ten termin, którzy do téy pozostałości pretensye mieć sądzą, pod tém zagrożeniem, że ci, którzy ani osobiście ani przez prawo dozwolonego pełnomocnika nie stana, utracą prawa pierwszeństwa im służące i do tego przekazani będą, co się zostanie po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą. Obcym przedstawia się na Mandataryuszów Kommissarza sprawiedliwości Szöpke, Rafalski i Schulz II.

Bydgoszcz, d. 28. Września 1841.

But the age of the day and day and the courter of the Comment.

2) Bekanntmachung. In bem Syspothekenbuche des hier auf der Worstadt St. Martin sub No. 9. belegenen Grundsstücks stehen Rubrica III. No. 1. auf Grund der Verfügung vom 20. April 1805. 100 Atlr. nehst 5 Prozent Zinsen für den Regierungs-Rassen-Usststehenen Carl Csterlein eingetragen, welche derselz be dem damaligen Mitbesißer des Grundsstücks, Christoph Schilling laut Schuldsinstruments vom 5. April 1805. ges borgt hat.

Das über biefe Forberung fprechenbe Edyuld : Dokument, bestehend aus ber Obligation vom 5. April 1805. und bem Sypothefen - Rekognitions = Schein vom 20. April 1805. ift verloren gegangen, und es werden beshalb alle biejenigen, welche an die gebachte Poft der 100 Riffr. und bas barüber lautende Schuld = Dofu= ment, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Inhaber, Unfpruche gu machen haben, hierdurch aufgefordert, Diefelben in dem biergu am 25. Februar 1842. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Dberlandes-Gerichte-Uffeffor Muller in unferem Partheienzimmer an= ftebenden Termine, anzumelben, wibris genfalls fie bamit praflubirt werben fol= len, und bas gebachte Schuld Dofument amortifirt werben wirb.

Pofen, ben 8. November 1841. Abnigt. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney nieruchomości tu na przedmieściu Święto Marcinskiem pod Nrem 9. położoney, są Rubr. III Nr. 1. na mocy rozporządzenia z dnia 20. Kwietnia 1805–100 talarów z prowizyą po 5 od sta dla Karola Esterlein, Assystenta Kassy Regencyiney zaintabulowane, które tenże ówczasowemu współwłaścicielowi nieruchomości Krysztofowi Schilling podług obligacyi z dnia 5. Kwietnia 1805. r. pożyczył.

Dokument dotyczący się summy rzeczoney, składaiący się z obligacyi z dnia 5. Kwietnia 1805. i wykazu hypotecznego z dnia 20. Kwietnia 1805. r. zaginał. Wzywaią się przeto wszyscy którzy do długu wspomnionego 100 talarów i wystawionego nań dokumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby sis z takowemi dnia 25go Lutego 1842. przed południem o godzinie 10téy przed Deputowanym Ur. Mül-Ier Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w'izbie naszéy instrukcyinéy zgłosili, w razie bowiem przeciwnym prekludowani, a wspomniony dokument umorzonym zostanie.

Poznań, dnia 8. Listopada 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Der Raufmann Gotthilf Berger bie= felbft und das Fraulein Elmine Erepp= macher haben mittelft Chevertrages vom 31. December 1841. Die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, welches bierburch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, den 31. December 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Schneider Carl Rlump und Die geschiedene Johanna Mann geborne Saymandta haben mittelft Chevertrages bom 30. December 1841 Die Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes auß= geschlossen, welches hierdurch gur offent= lichen Kenntniß gebracht wirb.

Pofen, am 31. Dezember 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

5) Bekanntmachung. Alle biejenis gen, welche an die Umte-Raution bes in Ruheftand verfetten Grefutore Friedrich Biedmann hierfelbft aus feiner Umtever= waltung, Unfpruche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, dieselben in bem Termine ben 17. Marg 1842. bor bem Deputirten, Land= und Stadt; gerichte = Rath Sahnelt, geltend gu ma= chen; widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen praflubirt, und an bas ubrige Bermogen bes zc. Wiedmann werben bers wiesen merben.

Liffa, ben 7. Januar 1842. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaje się ninieyszem do wiadomości publicznej, że Gotthilf Berger kupiec w mieyscu i Elwina Trepp. macher Panna, kontraktem przedślubnym z d. 31. Grudnia 1841 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że krawiec Karól Klump i Joanna z Szymańskich, separowana Mann w mieyscu, kontrak. tem przedślubnym z dnia 30. Grudnia 1841 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 30. Grudnia 1841.

Obwieszczenie. Wszysci ci, którzy do kaucyi urzędowej w skokoy. ność teraz przesadzonego exekutora Fryderyka Wiedmanna tu z Leszna, pretensye z czasu jego urzędowania mieć mniemają, wzywają się ninieyszém, ażeby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 17. Marca 1842 przed deputowanym Sędzią Sadu Ziemsko-mieyskiego Haehnelt, zgłosili, gdyż w przeciwnym razie pretensye ich za utracone uważane, i do reszty majątku Wiedmanna odeslane zostana.

Leszno; dnia 7. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 6) Boiktalvorladung. Ueber ben Nachlag des ju Buf verftorbenen Probftes Laurentius Budgynsti ift ber erbichaft= liche Liquidatione = Prozef heute eroffnet.

Bur Liquidation ber Forberungen an bie Daffe haben wir einen Termin auf ben 26. Auguft 1842. Bormittags um 9 Uhr bor bem herrn Rammer-Ges richts = Uffeffor Mener in unferem Beschäftelofale angesett, zu welchem alle biejenigen, welche Unfpruche an jene Maffe ju haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgeladen werden, um fich in diefem Termine perfonlich ober burch einen legi= timirten Bevollmachtigten, wozu ihnen Die Juftig = Commiffarien Martini und Rubler in Borichlag gebracht werden, ju melben.

Wer in biefem Termine nicht erscheint, wird aller feiner etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit feinen Fordes rungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger bon der Maffe noch abrig bleiben mochte, verwiesen werben,

Gran, ben 1. Dezember 1841.

dula ar, Masca 1812 page polus missa a godamie thisy w mickacu

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Buku proboszcza Wawrzyńca Budzyńskiego, został process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

Końcem zalikwidowania pretensyi do massy wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie gtéj przed Ur. Meyer, Assessorem w mieyscu posiedzeń naszych, na który się wszystkich tych, którzy do massy téj pretensye jakie mieć zamyślają, ninieyszém publicznie zapozywa, aby się w terminie tymże osobiście albo przez upoważnionego do tego pełnomocnika, na którego im się Kommissarze sprawiedliwości Martiniego i Küblera podaje, zgłosili.

Kto w terminie tym nie stanie, bedzie z wszelkiemi swemi mieć mogacemi pierwszeństwami oddalonym, a z pretensyami tylko do tego odesła. nym, co po zaspokojeniu zglaszajacych się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Grodzisk, dnia I. Grudnia 1841. Königl. Land, und Stadtgericht. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Poittal : Citation. Die Amts-Raution bes ehemaligen Erefutore Diebel hierselbst per 100 Athlr. foll freigegeben werben. Mile unbefannten Glaubiger, welche Unfpruche an die gebachte Umte: Raution aus rechtlichen Grunben gu ha=

Zapozew edyktalny. Kaucya urzędowa, byłego exekutora Niebel. 100 Tal. wynosząca, ma być wyda-Wzywamy ninieyszém wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy prawne pretensye do téj kaucyi ben vermeinen, werden daher aufgeforz dert, sich damit innerhalb 6 Wochen, spåtestens aber in dem auf den 18ten Mårz 1842. Vormittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtöstelle vor dem Herrn Usselfor Carqueville anderaumten Liquizdations-Termin zu melden. Diejenigen Gläubiger, welche sich vor oder in diesem Termin nicht melden, werden aller ihrer Ansprüche an die fragliche Amts-Kaution für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an das etwanige übrige Vermögen verwiesen werden.

Rempen, ben 10. Dezember 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

mieć mniemają, aby w ciągu 6 tygodni, naydalej w terminie likwidacyinym na dzień 18. Marca 1842 o godzinie gtej zrana przed Assessorem Carqueville, wyznaczonym, zgłosili się.

Wierzyciele, którzyby się przed lub w tymże terminie nie zgłosili, utracą prawo do téj kaucyi i odesłanemi zostaną swemi pretensyami do reszty majątku swego dłużnika.

Kempno, dnia 10. Grudnia 1841.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt= Gericht zu Rogafen.

Das den Martin Lubkowskischen Ersten gehörige, zu Minnkowo sub No. 14. belegene Grundstück, abgeschäft auf 1679 Atlr. 5 sar., zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der Regisfiratur einzusehenden Taxe, soll am 21. März 1842. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Rogafen, ben 7. November 1841.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna,
Sąd Ziemsko - mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość we wsi Młynkowie położona, Nr. 14 oznaczona, do sukcessorów Marcina Lubkowskiego należąca, oszacowana na 1679 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wroz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1842 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Rogozno, dnia 7. Listop. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

are special as a column and a memory of the many

the spirit sale sales

9) Mothwendiger Bertauf. Land: und Stadtgericht gu

Rogasen.
Das ben Handelsmann Lewin Aufrechtschen Erben gehörige, hierselbst sub Nro. 409. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 50 Athle. 16 sgr., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. April 1842. Bormittags 9 Uhr an ordentlieder Gerichtsstelle subshasitit werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekann-

ten Glaubiger, als:

a) Johanna Carolina Rozlowska, verehelichte Biebm,

b) Daniel Samuel Rogloweti, und

c) Peter Kozłowski, und die dem Aufenthalte nach unbekannten Eigenthumer, als:

1) Aron Lewin, und 2) Hirschel, Ge-

schwister Aufrecht,

werben hierzu diffentlich vorgelaben. Rogafen, ben 11. Januar 1842.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość tu w Rogoźnie pod Nr. 409 położona, do sukcessorów handlerza Lewin Aufrecht należąca, oszacowana na 50 Tal. 16 sgr. wedle taxy, mogącej być przeyrzanej wraz z wykażem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Kwietnia 1842 przed południem o godzinie 9tej w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

jako to:

a) Joanna Karolina z Kozłowskich zamężna Ziehm,

b) Daniel Samuel Kozlowski i

c) Piotr Kozłowski,

jako i niewiadomi z pobytu właściciele: Aron Lewin i Hirschel bracia Aufrecht, zapozywają się ninieyszem publicznie.

Rogoźno, dnia 11. Stycznia 1842.

10) Steckbrief. Die von uns wegen großen gemeinen Diebstahls unter erschwerenden Umständen zur Untersuchung gezogenen Tagelbhner August Kurtz und Christian Weichert, haben vor dem Absschlifte derselben ihren Aufenthaltsort Garby und Spławie verlassen, und latitiren. Wir ersuchen daher sammtliche Behörden, auf diese beiden Inkulpaten zu vigiliren, dieselben im Betrefungsfalle zu verhaften und an uns abzuliefern.

Signalement 1. August Kurtz ift 38 Jahr alt, evangelisch, 5 Fuß 2 3oll 2 Strich hoch, hat dunkelblondes haar, graue Augen, einen blonden Bart und

fpricht beutsch und polnisch.

2. Weichert ist 50 Jahr alt, evangelisch, 5 Fuß 2 30ll hoch, hat dunkle, mit grauen gemischte Haare, graue Augen, sehlerhafte Jahne und spricht deutsch und polnisch.

Pofen, ben 5. Januar 1842.

stated below of the section of their

of the Papers was a restrict of the bar

Rogozno, della 11. Succella 18 2.

Konigliches Inquisitoriat,

Marie and the Marie of the Colored

List gończy. Robotnicy August Kurtz i Krystian Weichert, przez nas do inkwizycyi kryminalnej, ża kradzież wielką pospolitą pod uciążliwemi okolicznościami pociągnięci, mieysca pobytu swego Garby i Spławie opuścili, i ukrywają się; wzywamy przeto wszelkie władze, aby na obydwóch obżałowanych czuwać, a w razie najścia pojmać, i do nas odstawić raczyty.

Rysopis I. August Kurtz, ma lat 38, ewanielik, 5 stóp  $2\frac{1}{2}$  cala wysoki, ciemno blondyn, szarych oczów, blond wasow, mówi niemie-

ckim i polskim językiem.

2. Krystian Weichert, ma lat 50, ewanielik, 5 stóp 2 cale wysoki, ma ciemne z siwemi mieszane włosy, szare oczy, jest szczerbaty, i mówi polskim i niemieckim językiem.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1842. Królewski Inkwizytoryat.

Togothy ben 11: Samer 1812.

The ground Comment and Strain

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 19. Sonnbend, den 22. Januar 1842.

11) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt = Gericht zu

Die jum Nachlaffe ber Friedrich Wilhelm und Dorothea Louise Lehmannschen Cheleute gehörigen, ju Unruhftadt sub Do. 198. und 199. gelegenen Grund= ftude nebft zwei Braugerechtigfeiten No. 87. und 92. dafelbft und einer Acterpar= gelle, abgeschätt auf 955 Rtlr. 17 fgr. 6 pf. und gwar bas Grundfluck Do. 198. auf 679 Rtlr. 28 fgr. 9 pf.; die Braugerechtigfeit No. 92. auf 60 Rtlr.; das Grundstud Ro. 199. auf 125 Rilr. 18 fgr. 9 pf.; Die Braugerechtigfeit No. 87. auf 60 Rtlr.; Die Aderparzelle auf 30 Rtlr., zufolge ber, nebst Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= zusehenden Zare, foll am 13. April 1842. Bormittage 9 Uhr bor ber Ge= richtstage = Rommiffion in Rarge fubha= flirt werden. abergalage sie afsboT

Alle unbekannten Reals Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Pratiusion spatestens in biesem Ters mine zu melben.

Adam's Logozzell' i Jenta Liblene

Wollstein, ben 6. November 1841. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomości do pozostałości Fryderyka Wilhelma i Doroty Ludowiki małżonków Lehmanów należące, w Kargowie pod liczbami 198 i 999 położone, wraz z prawami do robienia piwa pod liczbami 87 i 92 tamże, tudzież sztuką roli, oszacowane na 955 Tal. 17 sgr. 6 fen.; a wprawdzie nieruchomość pod liczbą 198 na 679 Tal. 28 sgr. 9 fen.; prawo do robienia piwa pod liczbą 92 na 60 Tal.; nieruchomość pod liczbą 199 na 125 Tal. 18 sgr. 9 fen.; prawo do robienia piwa pod liczbą 87 na 60 Tal.; sztuka roli na 30 Tal.; wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wrar z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być dnia 13go Kwietnia 1842 przed południem o godzinie gtéy przed Kommissyą dni sadowych w Kargowie sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 6. Listop. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 12) Mothwendiger Vertauf. Land: und Stadt = Gericht gu

Birnbaum.

Das ben Tifchlermeifter Johann Bilbefm und Louife geb. Lehmann Roehlichen Cheleuten gehörige, ju Birfe sub Do. 13. gelegene Grundftud, abgefchaft auf 808 Reir., jufolge ber, nebft Sypothekenfchein und Bedingungen in der Registratur ein, gufehenden Tare, foll am 21. Marg 1842. Bormittage 10 Uhr an orbent= licher Gerichtoftelle subhaftirt werden.

Birnbaum, ben 7. Oftober 1841.

Ronigl. Land= und Stattgericht.

13) Der Partifulier Friedrich Wilhelm Priebe und beffen Braut, bas Fraulein Unna Josepha Scholaftica Minareta von bier, haben mittelft Chevertrages bom 28. Dezember 1841, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 2. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

14) Der Sandelsmann Aron Moam aus Pogorzella und bie Jente Filebne alias Benjamin aus Boret haben mittelft Che-Bertrages vom 30. Juni o. Die Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes ause geschloffen, welches hierburch gue bffente lichen Kenntniß gebracht wirb.

Krotofchin, am 30. Novbr. 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Miedzychodzie.

Nieruchomość w Sierakowie pod Nr. 13 položona, Janowi Wilhelmo. wi i Luizie z Lehmanów małżonkom Roehl stolarzom należąca, oszacowana na 808 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1842 przed południem o godzinie rotév w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedana, 100 201 .00

Międzychód, dn. 7. Pazdz. 1841. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski? se och har three begg sone

Podaje się ninieyszem do publicznej wiadomości, że Fryderyk Wilhelm Priebe partykularz i tegoż oblubienica Panna Anna Józefa Scholastika Minarska tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 28go Grudnia 1841 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 2. Stycznia 1849. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. the translation of the state of

Podaje się ninieyszém do publicznéj wiadomości, że handlerz Aron Adam z Pogorzelli i Jenta Fihlene alias Benjamin z Borku, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Czerwca r. b, wspólność majątku i dorobku wy. łączyli.

Krotoszyn, dn. 30. Listop. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 15) Der Tagelohner Gottlieb Quabe aus Podaje sie ninieyszem do publi-Budgyn und die Bittwe Rofine Caroline Lange geb. Roft aus Uthanafienhoff, ba= ben mittelft Chevertrages vom 1. Decem= ber b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch jur bffentlichen Renntnig gebracht wirb.

Schneibemubl, ben 3. December 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

16) Bekanntmachung. Die Eva ges borne Blum verebelichte Raufmann Marfus Reich hiefelbft, welche fich mahrend fie bevormundet war , verheirathete, hat hat nach erreichter Großjahrigfeit zufol= ge ber gerichtlichen Werhandlung vom 22. Oftober 1841. erflart, mit ihrem Chemann in ber Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes nicht leben zu wollen, alfo bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer Che ausgeschloffen.

Saniter, ben 4. December 1841.

cznéj wiadomości, że Bogumił Quade wyrobnik z Budzynia i wdowa Rosina Karolina Lange z domu Rost z Athanasienhoff, kontraktem przedślubnym z d. 1. Grudnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 3. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Ewa z Blumów zamężna za kupcem Markusem Reich ztąd, która wstąpiła w stan małżeński w czasie nad nią prowadzonej opieki, po doyściu do pełnoletności do protokulu sądowego z dnia 22. Października r. b. oświadczyła, że z małżonkiem swojm nie chce 2/ć w wspólności majatku i dorobku, wyłączyła zatém w małżeństwie swem wspólność majątku i dorobku.

Szamotuły, dnia 4. Grudnia 1841. Ronigh Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

17) Bekanntmachung. Der han= belsmann hirsch Joseph Ephraim und beffen Braut, Die unverehelichte Erneftine Salomon Gumpert hierfelbst, haben vor Eingehung ber Che die unter Cheleuten in hiefiger Proving fattfindende Gemein= ichaft ber Guter und bes Erwerbes burch ben gerichtlichen Bertrag bom 31. Des gember v. 3. ausgeschloffen, welches hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Filehne, ben 7. Januar 1842.

Obwieszczenie. Hirsch Jozef Ephraim handlerz i przyszła zona jego niezamężna Ernestina Salomon Gumpert tu ztad, przed weyściem w związki małżeńskie; układem sądowym z dnia 31. Grudnia r. z., wyłączyli istniejącą w Prowincyi tuteyszéj wspólność majątku i dorobku, co ninieyszém podaje się do publicznej wiadomości.

Wieleń, dnia 7. Stycznia 1842. Ronigl. Land, u. Stadt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

- 18) Dalszą prenumeratę na sztuczki na fortepian mojéj kompozycyi, wynoszącą na pół roku sześć złotych polskich, przyjmuję do 12. Lutego r. b. w mieszkaniu mojém na Wodnéj ulicy Nr. 5 u Grabińskiego w frankowanych listach.

  E. Koczorowska.
- 19) Heimann Moral, Cravattenfabrikant, Breslauerstraße Ro. 61., emspfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einem affortirten Bindenlager in neuester Facon, so wie seidene Ballwesten, feine Oberwasche, Taschentücher, handschuhe aller Art und auch die feinsten Gorten von Parfumerie zu den außerst billigsten Preisen. Posen, den 1. Januar 1842.
- 20) Sonnabend ben 22. Januar 1842 findet im Saale best Hotel de Dresde "Große Redoute" statt. Entrée à Person 15 fgr., an der Kasse 20 fgr. Ed. Schwarz.
- 21) Connabend ben 22. b. Mts.: Ungeheures Bergnugtfein und Abendeffen, alles übrige bleibt beim alten. 3. Fürster.

or , that from marged all

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                   | Freitag ben 14. Januar.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montag den<br>17. Januar.                  | Mittwoch den<br>19. Januar. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | von<br>Melv.fgr.vf.                                                                        | bis<br>Octl.far. vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von bis<br>Mr.fgr.vf. Mr.fgr.v             | von bis                     |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hofer dito Huchweizen dito Kartoffeln dito Hen der Centner à 110 Pfund Stroh das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund Spiritus die Toune | 2 15 —<br>1 10 —<br>— 22 6<br>— 18 6<br>— 22 6<br>1 — 9 —<br>— 25 —<br>8 1 25 —<br>12 15 — | 2 20 — 4 14 3 3 — 25 — 19 6 — 25 — 4 2 6 — 26 — 8 5 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 20 — 4 2 | Am 17. und<br>waren die D<br>nebenstehend, | me C. o o de                |